# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

15. Movember 1865.

Nrº 261.

15. Listopada 1865.

(2268)

Kundmachung.

Nr. 57951. Bur Wiederbesetung eines vom Jacob Kulczycki gestifteten Familien = Stipendiums im Betrage jährlicher 145 Gulben öfferr. Währung wird ein Konfurs bis Ende November 1865 ausgesschrieben.

Bu bieser Stiftung sind zunächst die unmittelbaren Blutsverwandten des Stifters des verstorbenen Landrechts-Präsidenten in Lemberg Jacob Kulczycki, in deren Ermanglung andere den Namen Kulczycki führenden Jünglinge berufen.

Der Genuß des Stipendiums dauert vom Eintritt in die Ror-

malfchulen bis zur Beendigung ber Rechtsftudien.

Diesenigen, welche sich um dieses Stipendium bewerben wollen, baben ihre mit bem Beweise der Berwandtschaft mit dem Stifter, über ihr Alter, Moralität, Mittellosigkeit und mit dem Zeugnisse über den Studienfortgang belegten Gesuche im Wege der vorgesetten Lehranstalt innerhalb des Konkurstermines bei der k. f. Statthalterei einzubringen.

Bon ber f. f. Statthalterei. Lemberg, am 26. Oftober 1865. Ogłoszenie.

(1)

Nr. 57951. W celu ponownego obsadzenia jednego stypondya familijnego o rocznych 145 zł. przez Jakóba Kulczyckiego założonego, rozpisuje się konkurs do końca listopada 1855 r.

Do tego stypendya sa powołane najprzód najbliżsi kwewni fundatora zmarłego Jakóba Kulczyckiego prezesa foralnego we Lwowie, a w braku tych inni młodzieńcy nazwiska Kulczyckich.

Pobieranie stypendya trwa od wejścia do szkoly normalnej aż do ukończenia studyów prawa.

Chcacy się o to stypendyum ubiegać, mają wnieść swoje podania wraz z dowodami pokrewieństwa z fundatorem, wieku, moralności, ubóstwa i świadectwami naukowemi w drodze przełożonego zakładu naukowego w przeciągu terminu konkursowego do c. k. Namiestnietwa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 26. października 1865.

Kundmachung.

Mr. 57951. Zur Wiederbesetzung eines Stipendiums fährlicher 210 fl. oft. W. aus der Ludwika Niezabitowskischen Stiftung vom Schuljahre 1865/6 angefangen, wird ein Konkurs bis Ende November 1865 ausgeschrieben.

Dieses Stipendium ist für adelige und dürftige Jünglinge bestimmt, welche sich den Studien an einer k. k. Lehranstalt in Galizien widmen und wenigstens die Hauptschule beendigt haben, und es dauert der Bezug desselben bis zur Beendigung der Studien.

Das Prafentazionerecht für dieses Stipendium fieht der Frau

Antonina Skarbek Borowska geborne Niezabitowska zu.

Die Bewerber um dieses Stipendium haben ihre gehörts belegten Gesuche mittelst der Borstände der Studienanstalt, benen sie angehören, innerhalb des Konkurstermines bei der f. f. Statthalterei einzubringen. Die Bewerbungsgesuche sind:

a) der Taufschein,

b) die Rachmeisung über die AdelBeigenschaft,

c) ein vom Ortspfarrer ausgestelltes und von der Ortsobrig-

d) Studienzeugnisse anzuschließen. Bon der f. f. Statthalterei. Lemberg, am 26. Oftober 1865. Ogłoszenie.

Nr. 57951. W celu ponownego obsadzenia jednego stypendyum o rocznych 210 zł. w. a. z fundacyi Ludwiki Niezabitowskie j. zacząwszy od roku szkolnego 186<sup>5</sup>/<sub>6</sub>, rozpisuje się konkurs do końca listopada 1865 r.

To stypendyum jest przeznaczone dla szlacheckich ubogich młodzieńców, poświęcających się studyom na jednym z c. k. zakładów naukowych, i którzy przynajmniej szkołę główną pokończyli, pobieranie zaś tego stypendya trwa aż do ukończenia studyów.

Prawo prezentacyi do tego stypendya przysłuża pani Antoni-

nie z Niezabitowskich Skarbek Borowskiej.

Ubiegający się o to stypendyum mają wnieść swe podania, w alegata należycie zaopatrzone, w drodze przełożonych zakładu naukowego, do którego należą, w przeciągu terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa. Dotyczące prośby mają zawierać:

a) metrykę chrztu,b) dowody szlachectwa,

c) świadectwo ubóstwa, przez proboszcza miejscowego wystawione, a przez władzę miejscową potwierdzone, nareszcie

d) świadectwa naukowe.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 26. października 1865.

Kundmachung.

Nr. 57951. Bom Schuljahre 1865/6 angefangen, find zwei Stipendien jährlicher 210 Gulben aus ber Zebrowskischen Stiftung in Erledigung gekommen.

Bur Wiederbefetjung diefer zwei Stipendien wird ein Ronture

bis Ende November 1865 ausgeschrieben.

Auf diese Stipendien haben im Allgemeinen abelige und dürftige Rechtshörer Anspruch, welche sich zu Konzeptsbeamten für en hierländigen Staatsdienst zu bilden beabsichtigen, zu diesem Zwecke den juridisch-politischen Studien nidwen, und nach beendigten Rechtstudien bei einer landesfürstlichen Verwaltungs voer Gerichtsbehörde in Galizien in einer solchen Dienstiskategorie eintreten, zu welcher die juridisch-politischen Studien nothwendig sind.

Die Berleihung findet an öffentliche Studirende Statt, und der Genuß der Stipentien dauert so lange, bis der Betheilte ein Abjusum oder eine Besoldung aus einer landesfürftlichen Kasse erhält.

Die Bewerber um biese Stipendien haben ihre Gesuche, welche

a) mit einem Taufscheine,

b) mit einem vom Ortspfarrer ausgestellten und von der Orts-

c) mit der Rachweisung über die Abelseigenschaft, und

d) mit einem Maturitats=, Frequentazions= und sonftigen Stumege bes Borstantes der juridischen Fakultät bei der k. f. Statthalterei einzubringen.

Bon der f. f. Statthalterei. Lemberg, am 26. Oftober 1865,

#### Ogłoszenie.

Nr. 57951. Zacząwszy od roku szkolnego 1865 z zestały dwa stypendya o rocznych 210 zł. z fundacyi Żebrowskiego opróżnione. W celu obsadzenia tych dwóch stypendyów rozpisuje się kon-

kurs do końca listopada 1865 r.

Do tych stypendyów mają prawo w ogólności szlacheckiego pochodzenia ubodzy słuchacze praw, a mianowicie ci, którzy zamierzają kształcić się na urzędników konceptowych dla rządowej służby w Galicyi, którzy w tym celu poświęcają się jurydycznopolitycznym naukom we Lwowie i po ukończonych naukach prawnych wstępują do jednej z urzędowych władz administracyjnych lub sądowych w Galicyi, przy której potrzebne są jurydyczno-polityczne nauki.

Stypendya mogą być tylko nadane uczniem publicznych zakładów naukowych, a ich pobieranie trwa tak długo, póki utrzymujący stypendyum niedostanie adjutum lub płacy z jednej z rządowych kas.

Ubiegający się o te stypendya mają wnieść swoje podania zapatrzone :

a) metryką chrztu,

b) świadectwem ubóstwa, przez proboszcza miejscowego, wystawionem, a przez miejscowe władze potwierdzonem,

c) dowodem szlachectwa, i

d) świadectwami dojrzałości, frekwentacyi i innemi świadectwami szkolnemi, w ciągu terminu konkursowego i w drodze przełożonego jurydycznego fakultetu do c. k. Namiestnictwa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 26. października 1865. aus

Dziennik

(2)

Rr. 57861. Bom Studienjahre 186% angefangen, find meh-rere Stipendien im Betrage von 210 fl. und 157 fl. 50 fr. oft. D.

aus ber a) Głowińskischen Stiftung für Abelige und Richtadelige, barunter ein Stipendium pr. 210 fl. und ein Stipendium pr. 157 fl.

b) Potockifden und Zawadzkischen Stiftung fur Abelige, bann

50 fr. für Lemberger Burgerefohne;

c) der Extrafordonal-Siftung mieder zu beseten.

Bur Be erbung um biefe Stipendien wird ein Ronfurs bis

Ente November 1865 ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre mit Tauficheinen, Studien: und Mittellofigfeite-Beugniffen belegten Gefuche im Bege ber betreffenten Ctubienvorstände innerhalb bes Ronfurstermines bei ber f. f. Statihals terei einzubringen.

Auf Gefude, melde nicht in biefem Bege eingebracht merben,

fann feine Rudnicht genommen merten.

Sollten tie Rompetenten Stipendien fur Abelige, ober aus bem Titel ter Angehörigfeit jur Familie eines der Stifter ansprechen, fo haben fie bie Kompetenzgesuche mit ten Nachweisungen über ihre Abelseigenichaft und den allfälligen Rachmeisungen über bie Abstammung von jener Familie ber Stifter, denen bei Berleihung ber Stipenbien stiftungegemäß ein Borgugerecht gufteht, ju berfehen.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 25. Oftober 1865.

Nr. 57861. Poczawszy od roku szkolnego 1865/6 jest kilka stypendyów o rocznych 210 zł. i 157 zł 50 kr. do obsadzenia, mianowicie:

a) z fundacyi Głowińskiego dla szlachciców i nieszlachciców, między temi jedno stypendyum o rocznych 210 zł., a jedno stypendyum o rocznych 157 zł. 50 kr. dla synów lwowskich mieszczan;

b) z fundacyi Potockiego i Zawadzkiego dla szlachty, nareszcie

c) z fundacyi ekstrakordonalnej.

Do ubiegania się o te stypendya rozpisuje się konkurs do

końca listopada 1865 r.

Ubiegający sie mają wnieść swe podania, opatrzone wedłus przepisów w metrykę chrztu, w świadectwa szkolne i świadectwo ubostwa w drodze przełożonych dotyczących zakładów naukowych w przeciągu terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa.

Gdyby kompetenci ubicgali się o stypendya przeznaczone dla szlachty, lub jako potomkowie jednego z fundatorów, to maja do łaczyć do swych podań dowody szlachectwa, odnośnie dowody pochodzen a z familii fundatorskiej, gdyż potomkowie fundatorów <sup>mają</sup> pierwszeństwo przy nadaniu stypendyów.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. października 1865.

Kundmachung.

Dr. 57861. Bur Wieberbefegung von vier Stipenbien jahrlider 105 fl. oft. Mahr., welche fur Ruthenen, bie ben juribifden ober philosophischen Studien obliegen, bestimmt find, wird ein Ronfurs bis

Ende November 1865 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diese Stipendien haben ihre mit Taufscheinen, Mittellofigfeite-Bengnissen und ten Frequentazione: und Ctubienvermenbunge Beugniffen belegten Besuche burch die betreffenden Profefforen-Rollegien innerhalb der Konfursfrift bei der f. f. Statthalterei einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 25. Oftober 1865.

Ogłoszenie.

Nr. 57861 W celu ponownego obsadzenia czterech stypendyj o rocznych 105 zł. w. a., które są przeznaczone dla Rusinów, poświęcających się studyom jurydycznym lub filozoficznym, rozpis<sup>nje</sup> się konkurs do końca listopada 1865 r.

Ubiegający się o te stypendya, mają wnieść swoje podania; opatrzone uależycie w metrykę chrztu, w świadectwo ubóstwa świadectwa naukowe i frekwentacyjne przez dotyczące kolegium profesorów w przeciągu terminu konkursowego do c. k. Namiest

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. pażdziernika 1865.

Kundmachung. (2267)

Dr. 57773. Bur Wieberbesetung zweier erledigten Stipendien jährlicher 315 fl. oft. W. aus ter Stftung tes in Lemberg verftor, benen Potters der Medizin Peter Krausnecker, vom Schuljahre 1863/, angefangen, wird der Konture bis Ende Rovember 1865 aus.

gefdrieben.

Diese Stipendien find für Junglinoe, welche die Medizin an ber Wiener Univerfitet ftubieren, aus ter Rachfommenschaft bes Stiftere und in Ermanglung von Anvermandten fur Cobne Lemberger driftlider, dem Gewerbes oder Sancelestande angehöriger Burger mit Ausschluß ber Neophyten bestimmt, und es tauert der Genuß derfelsben unter ten gef glichen Bedingungen bis jur Bollendung ber medis ginischen Studien und Erlangung der Doftoremurde, gebt aber verloren, wenn ber Stipenbift den Doktorgrad nicht binnen einem Jahre nach vollendeten Studien erlangt.

Bewerter um diefe Stipendien haben ihre mit ten Tauf- und Impfungescheinen, bann mit Beugniffen über bie Bermenbung in ben Ctudien, fo wie aud mit den gehörig beglaubigten Nachweifungen nver tie Moralität Mitt losigfeit und Verwandtschaft mit dem Stifter, oder über ten Wohnfit und die Gewerbeigenschaft der Eltern, beleg en Besude innerhalb der Konfurefrift bei tem Defan der Bie-

ner medizinischen Fafultit zu überreichen.

Bon der f. f. galig. Ctatthalterei.

Lemberg, am 25. Oftorer 1865.

Ogłoszenie.

Nr. 57773. W celu ponownego obsadzenia dwóch opróżnionych stypendyów o rocznych 315 zł. wal. a., zacząwszy od roku szkolnego 1865/6, z fundacyi Piotra Krausnekera, doktora medy cyny we Lwowie zmarłego, rozpisuje się konkurs do końca listo pada 1865 r.

Te stypendya są przeznaczone dla młodzieńców, uczących się medycyny na wszechnicy wiedeńskiej, pochodzących z potomstwa fundatora, a w braku takowych dla synów lwowskich mieszczan chrześcianów ze stanu przemystowego lub kupieckiego, z wyłączeniem neolitów; powyzsze stypendya przysłużają pod prawnemi wa runkami na caty czas studyów medycyny aż do ich ukończenia otrzymania stopuja doktorskiego, stypendyum ustaje, skoro stypen dysta nieotrzyma stopnia doktorskiego w przeciąga roku po ukończonych stadyach.

Ubiegający się o te stypendya mają wnieść swoje podania wraz z metryką chrztu, poświadczeniem szczepienia ospy, dalej świadectwami postępu w studyach, jakoteż z legalnie potwierdzonemi dowodami moralności, ubóstwa i pokrewieństwa z fundatorem, lub miejsca zamieszkania rodziców i ich stanu przemysłowego, przed upłynieciem terminu konkursowego do dziekana wiedeńskiego fa-

kulteta lekarskiego.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. października 1865.

Kundmachung.

nr. 57773. Bur Wiederbe egung gmeier Stipenbien ifbrlicher 168 Gulten over Aabr, for mittellofe galigide, om Studium ber Alges eikunft fich nitneute Gurglinge, vom Chulfabre 1865/6 angefangen, wird ein Konfure tie Ence Dio ember 1865 ausgeschrieben.

Mit dufen Stipentien in ter Beju, eines Reifegelber von 63 fl. öft rr. Bahr nach Wien ober Prag und ein & gleichen Berrages gur Rud eife rad bolle teren Gridien und erlangter Doftoremurde ver-

tnupft

Die Pemerber um Diese Stipendien taben ihre Gefude, melde mit ten Radue f ngen über ibe Mittellofigfeit, jurudgelegte Ctutien u t M caltiat, nie auch mit bem Reve fe bag fie nich verpflichten, nach erlam ter Diftoren urde bie argit che B aris burd gehn Jahre ununtert roden in Galigien auszunben, ju belegen find, im Wege der betreffenden Lehrvornande innerhalb des Ronfurstermines bei ter f. f. Statthalterei einzubringen.

Bon der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 25. Oftober 1865.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. października 1865.

Ogłoszenie.

Nr. 57773. Celem ponownego obsadzenia dwóch stypendy o rocznych 168 zł. w. a. dla ubogich galicyjskich młodzieńców, oddających się nauce lekarskiej, zacząwszy od roku szkolnego 186% rozpisuje się konkurs do końca listopada 1865 r.

Przy tych stypendyach udziela się także 63 zł. w. a. na koszta podrózy do Wiednia lub Pragi, a po ukończeniu nauk i otrzy maniu stopnia doktorskiego równą kwotę na powrót.

Ubiegający się o te stypendya mają wnieść swoje podania wraz z poświadczeniami ubostwa, studyów, jakie przeszli, świadectwem moralności oraz rewersem, że się obowiązują, po otrzymania stopnia doktorskiego wykonywać praktykę lekarską w Galicyi bez przerwy przez lat dziesięć, w drodze dotyczących przelozonych szkół w czasie terminu konkursowego do c. k. NamiestnictwaAnndmachung.

in Folge a. h. Entschließung Er. f. f. avoftolischen Majestät vom 7. Oliober 1865 die Seeregerganjung für bas Jahr 1866 berart burch: suführen ift , baß tiefelbe langstens bis Ende April 1866 beendet

Das Kontingent für bas Ronigreich Galigien mit Krakan beträgt 12071 Mann.

Die in den Jahren 1845, 1844, 1843, 1842 und 1841 Gibornen find bei blefer Geerederganzung zur Stellung berufen.

Der jum Beginnen ber Verzeichnung ber Militorpflichtigen be-

fitmmte Sag ift ber 10te Rovember 1865.

Die Befreiungen von ber Stellungepflicht gelten nur fur jene Beeregergangung, für welde fie erlangt morten find, muffen alfo berfommenden Falls bei diefer Scerederganjung neuerlich angesucht,

beziehungemeise nachgewiesen werden.

Die gesethliche Frist jum Erlage der Militarbefreiungstare welche für tie bevorstehende Heerererganzung mit dem Betrage von 1200 fl. D. festgeset murbe, reicht für Die aufgewiesenen fünf Alters flaffen bis jum Sage bee Beginnere ber Amisbandlung ber politischmiliarischen Befreiungs-Kommission.

Diefer Tag wird nachträglich von ten Stellunasbehörden inner-

halb ibrer Amtstereiche befannt gegeben werden.

Berspätete Anbringen um Bewilligung jum Erlage ber Taxe

werben unbedingt gurudgewiesen merden.

Dievon werten fammtlide im militarpflichtigen Alter Stehenben im Grunde tes S. 4 des Amtsunterrichtes jum heereserganjungegef be berftantigt, und bie von ihrer Seimath mit ober ohne Bewillung Abmefenden merten zum rechtzeitigen Erscheinen bei ben Beimathsbehörden, beglehungsmeise zur Anmeldung ihres Aufenthaltes, mit Sinweisung auf die gesetlichen Folgen ber Außerachtlaffung erinnert.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 27. Oftober 1865.

Ginberufungs - Gdiet.

Dro. 7969. Die im Auslande unbefugt fich aufbaltenden 38. Tacliten Mayer Graubarth, Leib Gensel, Abraham Gartenberg, Mort-6 Seif. Chaim Seif, Berl Rothbarth, Sannce Seif, Abraham Teich. Bendet Türkel, Chaim Wolf Gensel, Simon Gensel, David Gensel, Isaak Birckenthal, Schloma Gensel, Wolf Grünhaus, Mates Seil, Moses Kornblüh, Majer Terkel, Nuchim Teich, Meilech Reinharz. Jossel Reinharz, Chaim Breiner, Nachemie Graubarth, Israel Reinharz, Jakob Waldmann, Moses Terkel, Hersch Teich, Wolf Hendler, Menasche Hauser, Schulim Weitzner, David Gensel und Moses Rosenberg, sammtlich aus Bolechow, ferner David Rosenberg aus Brzaza und Abraham Leister, Lemel Reissmann und Beer Reissmann Sokotow, werten hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten, vom age ber erften Ginschaltung biefes Ebiftes in bas Umteblatt ber emberger Zeitung gerechnet, in ihre Beimath gurudzufeh: en und fich über die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen diefelben das Verfahren nach tem a. h. Auswanderungs : Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden wird.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 20. Oftober 1865.

Edykt powołujący

Ar. 7969. Bez upoważnienia bawią za granicą izraelici Majer Granbarth, Leib Gensel, Abraham Gartenberg, Mortko Seif, Chaim Seif, Berl Rothbarth, Samuel Seif, Abraham Teich, Bendet Türkel, Chaim Wolf Gensel. Simon Gensel, Dawid Gensel, Izaak Birkenthal Schloma Geasel, Wolf Grünhaus, Mates Seif, Moses Kornblüh, Majer Terkel. Ruchim Teich, Meilech Reinharz, Jossel Reinharz, Chaim Breiner, Nachemie Granbarth, Izrael Reinharz, Jakob Wald-mann, Moses Terkel, Hersch Teich, Wolf Hendler, Meassche Hau-Schulim Weitzner, David Gensel i Moses Rosenberg, wszyscy Bolechowa, dal j Dawid Rosenberg z Brzazy, Abraham Leister, Lemel Reissmann i Beer Reissmann z Sokolowa.

Wzywa się wiec tychże niniejszem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia cdyktu tego w Gazecie wowskiej rachując, do kraju rodzinnego wrócili i nieprawny pohy swoj za granica usprawiedliwili, inaczej przeciw nim wedle najwyższego patentu emigracyjnego z d. 24, marca 1832 się postąpi. Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 20. października 1865.

Anndmachung. Dro. 1635. Bom Budhanower f. f. Begirfegerichte wird jur allgemeinen Kenniniß gebracht, tag jur Ginbringung ber buich Na-Man Milgram mider Iwan Chlipawka erfiegten Summe von 247 fl. 50 fr. jammt Gerichtekosten per 6 st. 52 fr. und bem früher mit 2 ft. lammt Gerichtekossen per b p. 32 ft. ön. W. zugerproche-ten Eresuzionskossen, die zwangsweise Feilbiethung ber dem Iwan Chlipawka gehörigen, in Budzanow sub Nro. 26 liegenden Erund-nithisches gehörigen, dan 12 Dirthschaft, bestebend aus Wohn und Wirthschaftegebauben, bann 12 Jod 40 🗆 Klft. Aceigiunte und 12622/6 🗆 Klft. Gartengrundes, in dei Terminen, namentlich am 19. Dezember 1805, 16. Jänner und 13 Februar 1866 jedesmal um 10 Uhr Bermittags unter nachste-

tenben Bedingungen wird abgehalten werten: 1) Bum Anerufepreife mirb ber gerichtliche Coagungemerth

bin 338 ff. oft. AB. angenommen.

#### Obwieszczenie.

Nr. 57409. Podaje się niniejszem do powszechnej wiadomości, że w skutek najwyższego postanowienia Jego c. k. apostolskiej Mości z dnia 7. października 1865 r. uzupełnienie armii na rok 1866 w ten sposób ma się przeprowadzić, ażeby najdalej do końca kwietnia 1866 r. zostało ukończonem.

Kontyngens dla królestwa Galicyi z Krakowem składa się

z 12071 ludzi,

Urodzeni w latach 1845, 1844, 1843, 1842 i 1841 sa przy tem uzupełnieniu armii do poboru powołani.

Do spisywania obowiązanych do służby wojskowej przezna-

czono dzień 10go listopada 1865.

Uwolnienia od pohoru są do tych tylko uzupełnień armii wazne, do których zostały uzyskane, wypada więc w danym wypadku uhiegać się na nowo o nie przy tegorocznym poborze. Inb takowe udowodnić.

Prawny termin do złożenia taksy uwalniającej od wojska. która dla nastepującego pohoru w kwocie 1200 zl. ustanowiona została, sięga dla pięciu powotanych klas wieku, aż do dnia rozpoezęcia urzedowania dotyczącej polityczno-wojskowej komisyi.

Ten dzień oznajmią później władze poboru w swoich okregach urzedowych.

Spóźnione prosby o pozwolenie złożenia taksy zostaną bez-

względnie zwrócene.

O czem się wszystkich zostających we wieku obowiązującym do słażby wojskowej, w skutek S. 4go iostrukcyi urzedowej do prawa o uzupełnienu armii zawiadamia, a oddalonych od swej ojczyzny za pozwoleniem lub bez tegoz do prędkiego stawienia się u władz ojczystych, względnie do zameldowania swego pobytu. z wskazaniem na prawne następstwa zaniedbania tego upomina.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 27. października 1865.

2) Jeber Kauflustige ift verpflichtet, vor Beginn der Lizitazion 10% tee Augrufepreifes ale Angeld ju Ganden ter Ligitagione-Rommiffion im Baren gu erlegen, welcher beim Meistbiethenden guructehalten und fodann in ten Raufpreis eingerechnet, ben übrigen aber nach ber Ligitagion jurudgestellt merben mird.

Die übrigen Bedingungen fonnen in ber gerichtlichen Registra-

tur eingesehen werben.

Budzanow, am 7. November 1865.

E dift.

Mro. 5861. Bom f. f. Begirktamte ale Gerichte in Kolomea mird über bas gesammte bewegliche und unbewegliche, in ber Proving gelegene, so wie auch über bas gesammte in andern Provinzen be-befindliche bewegliche Bermögen bes Ludvig Harnwolf aus Gody. Banunteinehmers bei der Lemberg-Czernowitzer Gifenbahngefellichaft, gemäß S. 488 G. D. ber Konture eröffnet, und es werden Alle, welde eine Forderung an benfelten haben, aufgefordert, ihre auf tras immer für ein Recht fich grunbenden Unfpruche langftens bis jum 15. Dezember 1865 in Geftalt einer wider ben gleichzeitig beftellten Konfuremaffavertreter Dr. Wilhelm Rasch gerichteten formlichen Klage hiergerichts unter ben im § 84 G. D. bestimmten Strenge anzumelben, und in berfelben nidt nur die Richtigfeit ihrer Forderung, sondern auch bas Recht, fraft teffen fie in biefe ober jene Rlaffe gefest, ober ale Gigenthumer allen anderen Glaubigern vorgefest zu werden begehren, zu erweisen.

Bum einstweiligen Bermogensverwalter wird herr Johann Dogler bestellt, und zur Wahl des befinitiven Bermögeneverwalters und Glaubigerausschupes, fo wie jur Ginvernehnung ber Glaubiger über bae Guterabtietungegesuch gemäß S. 484 G. D. bie Tagfagung auf den 19. Dejember 1865 um 10 Uhr B. M. bestimmt, mogu fammt. liche Glaubiger und ber Maffavertreter unter Strenge der §6. 92

und 95 ber G. D. vorgeladen merben.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Kolomea, ten 6. Movember 1865.

(2278)Lizitazione-Ankundigung.

Dir. 3790. Bur Beräuferung bon 15.619, b.i. "Bunfzehn Taufend Cedebundert neunzehn" Ctud Gidenftamme, welche gur Dedung ber landesfürstlichen Stonern und bes bis Ente bes Jahres 1865 aushaftenden Krebitanfialt : Gebuhren in der Strzelisker berrichaftliden Woldungen nad, vorläufiger femmiffienellen malbmäßigen Bablung und Abidagung mit Beichlag belegt murden, wird, ba ber erfte Lizirazionetermin am 17. und 18. Oftober 1865 fruchtlos abgelaufen ift, ter zweite und legie Lizitagionetermin auf ten 23. und 24. Rovember 1. 3. ausgeschrieben.

Cammtiche Gidenftamme find auf 11.922 fl. 8 fr. oft. Wabr.

geschätt morten.

Diefe Gichenftamme morben entweder auf Ginmal oder in flei-

neren Parthien verfauft merten.

Ligitagionelufige merten taber vorgelaben, am ch, etachten Termine bei ber Ligitagione Rommiffion in Strzeliska gu ericheinen, mofelbit ihnen noch tie natere Ligitagionsbedingniffe merten befannt gegeben werben.

Bom f. f. Bezirksamte.

Chodorów, am 2. November 1865.

1

(2240)E dykt.

Nr. 13730. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że pan Teodor Szemelowski przeciw leżacym masom Bucia, Waltera, Berkowicza, Fikierta, Winnickiego, Hamerskiego, Zymańskiego, Rymanowskiego, Jandosa, Danielewskiego i Przysłuskiego względem wyextabulowania kwoty: 15 zł., 17 zł., 13 zł., 14 zł., 17 zł., 50 zł., 36 zł., 20 zł., 17 zł., 33 zł. i 18 zł. ze stanu biernego realności pod Nrm. 42 położonej, dnia 12. października 1865 do l. 13730 pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 22. grudnia 1865 o godzinie 10tej z rana wyznaczono.

Ponicważ miejsce pobytu i życia zapozwanych mas wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie p. adwokata krajowego dr. Ehrlicha z substytucya p. adwokata dr. Kohna nadał. z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Gali-

cyi uslaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staveli, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacyc mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też ianego zastępcę sobie obrali i tutejszemu sadowi oznajmili, w ogóle azeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą

Z rady c. k. sadu obwodowego. Sambor, daia 25. października 1865.

G d i f t. (2237)

Mr. 56754. Bon ten Lemberger f. f. Lantes= als Handels= gerichte wird bem, dem gegenwärtigen Wohnorte nach unbefannten Israel Lothringer, Beschäftsmann in Lemberg, mit diesem Editte befannt gemacht, daß Karl Werner, Kaufmann in Lemberg, gegen ihn unterm 7. November 1865 Bahl 56754 ein Gefuch um Erlaffung ber Bahlungkauflage über die D chfeljumme von 272 fl. 96 fr. oft. B. f. N. G. überreicht hat, wor iber gleichzeitig die Zahlungsauflage er=

Da der gegenwärtige Wohnort des Israel Lothringer unbekannt ift, fo mird bemfelben ter gr. Landesadvofat Dr. Landesberger mit Cubstituirung des Grn. Landesadvotaten Dr. Honigsmann auf beffen Gefahr und Roften zum Rurator bestellt, und demselben die oben an= geführte Bahlungsauflage dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 8. November 1865.

(2277)Edykt.

Nr. 21190. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym edykt m z miejsca pobytu nieznane p. Emilie Szadbey, iż przeciw niej pod dniem 8. listopada 1865 l. 21190 na rzecz p. Klemensa Obertyńskiego nakaz zapłaty względem sumy 1600 zł. wydanym i takowy ustanowionemu dla niej kuratorowi w osobie p. adwokata dr. Eminowicza z substytucyą p. dr. Minasiewicza doreczonym został.

Stanisławów, dnia 8. listopada 1865.

(2252)Edykt.

Nr. 5797. C. k. miejsko-delegowany sąd powiatowy w Samborze podaje u niejszem do wiadomości publicznej, iż na zaspokojenie wywalczonej przez Józefa Hild przeciw Fidelemu Hautz sumy 800 zł. w. a. z procentem 6% od 25go kwietnia 1802 aż do dnia rzeczywistej zapłaty powyższej należytości liczyć się mają-cym, tudzież kosztów sporu 6 zł. 49 c. i 15 zł. 87 c.w. a. i kosztów egzekucyi 6 zł. 50 c., 16 zł. 84 c., 5 zł. 73 c., 8 zł. 9c. 54 zł. 72 c., 1 zł. 72 c. 24 zł. 22 c. i 44 zł. 26 c. w. a., jako też teraźniejszych kosztów w kwocie 34 zł.  $36^{1}/_{2}$  c. w. a. odbędzie się sprzedaż przymusowa realności pod Nr. kous. 7 w Kalinowie położonej, Elzbiecie Hautz własnej w tutejszym sądzie w jednym terminie a to na dniu 14, grudnia 1865 o 10tej godzinie przed południem poniżej ceny szacunkowej 1485 zł. 50 c. w. a.

Wadyum ustanawia się w okrągłej kwocie 100 zł. w. a.

Reszta warunków licytacyjnych, akt szacunkowy i wyciąg ta-

bularny w tutejszej registraturze przejrzeć można.

O czem uwiadamia się wierzycieli spadkobierców Piotra Hautz jest to: Filipa, Wendelina, Józefa, Walentego i Michala Hautz z pobytu i zycia w wiadomych, tudzież w razie śmierci tychże ich z imienia i jebyta niewiadou ych spadkobierców tudziez tych wierzycieli, którymby niniejsza uchwała przed terminem licytacyi nie mogła być doręczona, przez kuratora dr. Pawlińskiego.

Z c. k. m. d. sadu powiatowego.

Sambor, dnia 28. października 1865.

Dro. 10144. Bom Tarnopoler f. f. Greisgerichte wird biemit befannt gemacht, daß fur bie Rachlagmaffe bes im Sahre 1792 verftorbenen Michael Bobrowski und rudfictlich fur beffen Erben Marianna Hulewicz und Paulina Zabielska, verebelichte Broniewska, feit dem 4. Marg 1835 der Betrag von 531 fl. 55 fr. RM. erliegt, melder bei ber f. f. Staatedepositenkaffe auf Binsen angelegt bie auf den Betrag von 843 fl. 721/2 fr. of. 2B. angewachsen ift.

Da die obgenannten Erben bem Leben und Bohnorte nach unbekannt find, fo merden biefelben oder im Falle ihres Absterbens ihre dem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft biefes Ediftes aufgefordert, ihre Rechte ju tiefem hiergerichts erliegenden Bermögen binnen Ginem Jahre von der britten Ginschaltung biefes Ediftes in das Amteblatt ter Lomberger Beitung um fo gemiffer anher auszuweisen, midrigens tiefes Deposit für tadut erflart und bem hohen Staatsarar eingeantwortet werden wird.

Tarnopol, ben 31, Oftober 1865.

Edykt.

C. k. urząd powiatowy jako sąd w Jaworowie Nr. 2977. czyni wiadomo, że na dniu 21. lipca 1850 zmarł w Ożomli H<sup>nat</sup> Winiarz bez testamentu. Ponicważ miejsce teraźniejszego pobytu syna jego Michała Winiarza sądowi wiadome nie jest, zatem wzywa się tegoż, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrazonego zgłosił się w tutejszym sądzie i oświadczenie swoje do przyjęcia tego spadku wniósł, w przeciwnym bowiem razie będzie ten spadek z dziedzicami, którzy się oświadczyli, i z kuratorem Hrynkiem Pasiccznikiem dla niego ustanowionym przeprowadzony.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Jaworów, dnia 4. listopada 1865.

(2266)Cinberufungs = Edift,

Mro. 54314. Bon ter f. f. galigifchen Statthalterei merten bie nach Lemberg zuständigen: Leo Weinberg und Fischel Familie, welche fich unbefugt im Auslande aufhalten, aufgeforbert, binnen 6 Monaten von der erften Ginschaltung Diefes Gbittes in bas Amtes blatt der Lemberger Zeitung an gerechnet, in die f. f. öfferreichischen Staaten gurudgufehren und ihre unbefugte Abmefenheit gu rechtfertis gen, widrigens gegen fie nach dem allerhochsten Patente vom 24ten Marg 1832 verfahren merden murde.

Lemberg, ben 1. November 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 54314. C. k. galicyjskie Namiestnictwo wzywa przynaleznych do Lwowa: Leona Weinberga i Fischla familie, którzy benprawnie przebywają za granicą, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w dzienniku urze dowym Gazety Lwowskiej, do państw c. k. austryackich powrócili i bezprawna nieobecność swoją usprawiedliwili, gdyż w przeciwny<sup>m</sup> razie postapi się przeciw nim podług najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832.

Lwów, dnia 1. listopada 1865.

C d i f t.

Nro. 56416. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als Handels gerichte wird dem Jakob Rosner mit diesem Edifte befannt gemadit, daß über Unsuchen ber Beile Wächter gegen benfelben ein Auftrag zur Bahlung der Wechselsumme von 203 fl. oft. 2B. am 5. Oftober 1865 3. 50516 erlaffen murbe.

Da der Bohnort desfelben unbefannt ift, jo wird dem Jakob Rosner der Berr Landes-Advofat Dr. Frankel mir Gubftituirung bes herrn Lantes : Advokaten Dr. Landesberger auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes: als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 8. November 1865.

### Gegen Zahnschmerz

empfiehlt zum augenblicklichen Stillen "Apotheker Bergmann's Zahnwolle" à Hülse 45 ft.

(2144-4)

Berliner, Apothefer in Lemberg.

## Anzeige Blatt.

## prywatne.

Cinc Leibbibliothet, verbunden mit Antiquarbandlung, bestebend aus einer bedeutenden Ausmahl ber gediegensten Werke in polnischer, beutscher und frangofischer Sprache ift fammt einer fconen Ginrichtung und Portale an einem der befuch teften Plate Lemberge allfogleich aus freier Sand ju verkaufen.

Mahere Besprechung beim Gigenthumer derfelben am Beiligen Geistplat, Mr. 43.

Wypożyczalnia książek w połączeniu z ant kwarnia, zawierająca znaczny wybór najlepszych dziel w polskim, niemieckim i francuskim języku, jest wraz z pięknem urządzeniem i okazatą wystawą, na jednym z najcelniejszych placów Lwowa zaraz z wolnej reki do sprzedania.

Bliższych szczegółów udziela właściciel tejże na placu Śgo. Ducha, Nr. 43.